Nº 4.

au of

A 120 /4

# Posener Intelligens Blate.

## Sonnabends, den 12. Januar 1822.

Angefommene Frembe bom 7. Januar 1822.

Hr. Gutsbesitzer v. Milensti aus Grabofzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Sezawiedi aus Cheluno, 1. in Nev. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Mittler aus Berlin, 1. in Nev. 99 Wilde.

Den 8. Januar.

Hr. Gutsbesißer v. Sieraszewski aus Lulin, hr. Gutsbesider v. Arbanowski ens Hudobigoce, I. in Mro. 1 Markin; hr. Forst-Commissarius Bialosyndki aus Neudorff, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße.

Den 9. Januar.

hr. Sutsbestzer Listowski ans Wulfa, hr. Oberamsmann Vocquet aus Dulznik, hr. Dekonom Lichtenstädt aus Vreskau, I. in Nro. 243 Breskauerstraße; hr. Graf v Potworowski aus Deutsch = Prysizeto, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Sutsbestzer v. Skorafzewski aus Kaminco, hr. Kaufmann Weber aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilde; hr. Gutsbestzer v. Lutomski aus Rusocin, hr. Gutsbestzer v. Wensterski aus Zakrzewo, I. in Nro. 1:6 Breitestraße; hr. Gutsbestzer v. Swinarski aus Jaroslaw, hr. Commissaud Swisowski aus Bialy, I. in Nro. 175 Wasserstr.; hr. Condukteur du Moulin aus Rostworowo, I. in Nro. 3 St. Abalbert.

Abgegangen.
Hr. v. Koszutski nach Grodkowo, Hr v. Krzezanowski n. Janowice, die Kausteute Schmidt, Seimert und Barnin n. Schrimm, Hr. v. Szczaniecki nach Chelmno, Hr. Vincent Sturzewski n. Mekel, Hr. Sebastian Vinkowski n. Mchoswo, Hr. Landrath Wolanski n. Berlin, Fr. v. Wilkonska n. Kalisch, Hr. v. Krzuszanowski n. Pakoślow, Hr. v. Kolaczkowski n. Abopnowo, Hr. Graf Potocki w. Warschau, Hr. v. Zolkowski n. Konsinowa.

Befanntmachung.

Den 29sten Januar 1822, Bormittags um 9 Uhr, soll burch ben kandgerichts-Referendarius Kantaf ein Kutschwagen auf dem hiesigen Landgerichts-hofe bffentlich gegen gleich baare Jahlung in Courant verkauft werden.

Pofen ben 13. December 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Dnia 29. Stycznia r. p. przed południem o godzinie 9., powóz przez Referendaryusza Kantak, w podwórzu zamku sądowego za gotową w kurancie zapłatę publicznia sprzedanym być ma.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiftal = Citation.

Die Forderungen ber ursprunglich 1046 Rthir. 16 ger. ober 6280 Fl. pol. welche von ber Befigerin Johanne von Loffow laut Protofoll vom 2. August 1796 als ein im Raufkontrakt vom 27. Juni 1792 übernommene Real = Could fur ben Stephan v. Glinefi modo beffen Erben ju 5 pro Cent angezeigt, und ex decreto vom 1. April 1798 Rubr. III. Dro. 3. auf bas im Pofener Departement Samterichen Rreifes belegene Gut Difgtowo eingetragen worden ift, beren Ugni= tion jedech bis auf 520 Athle. ober 3:20 SI. pol., als auf fo hoch fie nach bem Con-Fratte auch lautet, zuruckgenommen und foldes ex decreto vom 11. August 1798 eingetragen worben ift - wird auf ben Untrag Des Johann v. Zoltoweli zu Kon= Knowe bei Samter als jegigen Befiger Zapozew Edyktalny.

Pretensya początkowie 1046. Tai. 16. dgr. czyli 6280. Zł. wynosząca, w Rubryce III. pod Nem 3, na dobrach Myszkowie w Departamencie Poznańskim Powiecie Szamotulskim połcżonych zahypotekowana, przez posidziecielkę Ur. Joanne Lossów podług protokułu z dnia 2. Sierpnia 1796. iako dług realny kontraktem kupna z dnia 27. Czerwca 1792. przeięta, dla W. Stefana Glińskiego, teraz Sukcessorów iego z 5. od sta prowizyami podana i ex decreto z dnia 1. Kwietnia 1798. zahypotekowana, która to agnicya iednakowoż tylko w summie 520. Tal. czyli 3120. Zł. iako w kwocie kontraktem obiętey, comięta, i z mocy dekre: tu z dnia 11. Sierpnia 1798. zahipotekowana została, teraz na wniosek Ur. Jana Zoltowskiego z Kasi-

aufgeboten, da berfelbe bie Lofdjung be= hauptet, indeß weder eine Quittung vor= Beigen, noch den Inhaber ber Forderung oder beffen Erken anzeigen fam. Bir la: ben baher ben Inhaber biefer Forberung, beffen Erben, Ceffionarien, ober mer fonft in beffen Rechte getreten ift, bor, um fich in bem auf ben 16. Marg 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Culemann in un= ferm Partheien = Zimmer angesetzten Ter= min entweder perfon'ich ober burch gefete lich gutaffige Bevollmachtigte zu melben und ihr Gigenthum nachznweisen, wibri= genfalle biefelben mit ihren Unfpruchen pracludirt, und die Lofdjung Diefer Poft im Sopothefen = Buche verfügt werden foll.

Pofen ben 19. Robember 1821.

Abnigl. Preufifches Landgericht.

nowa pod Szamotułami, iako terażnieyszego dziedzica dobr Myszkowa, ktory wymazania iey żąda, proklamuie się publicznie, gdy tenże ani kwitu nieposiada, ani właściciela tey pretensyi ani sukcessorow iego nie zna. Zapozywamy przeto właściciela tey pretensyi sukcessorów iego, cessyonaryuszów, lub innych praw nabywców, aby się w terminie dnia 16. Marca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszege Culemann, w maszey Izbie Instrukcyin y, albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi, i wymazanie summy tey z księgi hypoteczney rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 19. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations : Patent.

bas den Martin Ochabstischen Erbengehos nige, hier in der Judenstraße Mr. 326 betegene, massive Wohnhaus, gerichtlich auf 2662 Atlr. 1793r. 11 d', gewurdigt, auf Patent Subhastacyiny. Wiadomo ninieyszém się czy:

Wiadomo ninieyszém się czyni, iż kamienica Sukcessorów Marcina Ochabskiego własna, tu na ulicy żydowskieg pod Nrem 3,6. położona, sądownie na Tal. 2662. dgr. 17. den. 11. oceniona, na wniosek Wierzy.

bensutrag eines Realgläubigers meistbietend verkanft werden foll. Kauflustige werden hiermit vorgeladen, in dem hiezu vor
dem Deputirten Landgerichts-Referendarins Kantak auf den 5. December
d. J. Bormittags um to Uhr, den t.
Februar und den 3ten April
1822 Bormittags um to Uhr anderaumsten Termine, wovon der letztere peremtorisch ist, in unserm Instruktionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß es dem
Meistbietenden adjudieirt werden wird,
insofern nicht gesetzliche Umstände eine
Lusnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen gu jeder Zeit in unferer Registratur eingese=

ben werden.

Pofen den 6. September 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

ciela realnego naywięcey daiącemu przedana bydź ma, ochotę do kupna maiacych ninieyszém zapozywamy, aby sig na terminie tym końcem przed Referendaryuszem Kantak, na dzień 5ty Grudnia r. b. zrana o godzinie 10tey, na dzień 1go Lutego i na dzień 3go Kwietnia 1822., o godzinie 10. wyznaczonym, z których ostatni iest zawyty w Izbie Instrukcyjney stawili, licyta swe podali, poczem spodziewać się moga, iż kamienica wspomniona, naywięcey daiącemu, skoro nie zaydzie żadna prawna przeszkoda przysądzoną zostanie. Taxa i warunki przedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Września 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

tardord and the same of the same

Subhastations : Patent.
Das in der Stadt Neustadt bei Pinne unter Nr. 26 belegene, auf 3237 Affr. gerichtlich abgeschätzte Liebachsche Haus nebst Apotheke, soll auf den Antrag eines Gläubigers subhastirt werden, wozu die Bietungstermine

auf ben 23. Januar 1822, auf ben 28. Marz 1822 und auf ben 5, Juni 1822, Patent Subhastacyiny.

Domostwo i Apteka w Lwowku mieście pod liczbą 26. położone, na 3237. Tal. sądownie otaxowane, na wniosek wierzyciela subhastowane być maią w terminach do tego.

na dzień 23. Stycznia 1822. na dzień 28. Marca 1822 i na dzień 5. Czerwca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputsfruh um 10 Uhr vor bem Deputirfen Landgerichts- Math Brudner in unferm Partheienzimmer angesetzt worden find.

Es werden daher alle Kauflustige und Besitzsähige hiermit eingeladen, sich entsweder personlich, oder durch Bevollmächztigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht geschliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbietenden zu gewärtigen. Die Tare und Kausbezdingungen können jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 15. October 1821. Koniglich = Preuß. Landgericht. wanym Sędzią Brükner, w Izbie naszéy Instrukcyiney wyznaczonych. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda-

Taxa i warunki kupna każdego czasu, w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Poznań d. 15. Pazdzier. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Ein aus Ziegeln und Kalk gemauertes einstöckiges Haus von zwei Stuben, einem Keller, nebst einem dabei befindlichen Stalle und Küchengarten, in der Stadt Pleschen auf der Kalischer Straße unter Nro. 191 belegen, dem Tuchmacher Jacob Wabner gehörig, soll auf den Antrag eines Gläubigers an den Meistbietenden gegengleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft werden. Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 27. Februar 1822 Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgebrichtsstätte anberaumt, zu welchem Gerichtsstätte anberaumt, zu welchem

Obwiesczenie.

Contraction of the Contract

Domostwo całe z cegły na wapno murowane o iedném piętrze, dwóch izbach, z sklepem, przy którym chlewik i ogród iarzynny w mieście Pleszewie na ulicy Kaliskiey pod Nrem 191. sytuowane, i sądownie na 1500. Tal. 8. dgr. oszacowane, Sukiennika Jakóba Wabnera, ma ad instantiam Wierzyciela iednego, naywięcey daiącemu za gotową natychmiast zapłace w kurancie Pruskim być sprzedane, do uskutecznienia tego wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Lutego 1822. roku zrano o godzinie 9. w lokalu tutey

wir besithfähige Rauflustige mit bem Bemerken einladen, baß ber Meistbietente den sofortigen Zuschlag zu gewärtigen hat. Das Nähere bierüber, so wie die Tore, kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofdin den 12. Rovember 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

describe Argustant State State Li

szego Sądu, przed Deputowanym Sędzią W. Kaulfuss, na który ochotę kupna i zdatność posiadania maiących z tym nadmienieniem zapozywamy, iż więcey daiący natychmiastnego przybicia spodziewać, tudzież o dostatecznieyszem położeniu i taxie w naszey Registraturze każdego czasu przekonać się może.

Krotoszyn d. 12. Listop. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Das jur Friedrich Wilhelm Zimmermannichen Concard-Maffe gehörige, im Großherzogthum Pofen und beffen Dfirge= fowichen Rreife, in ber nachbarichaft ber Guter Muslniem, Robplagora, ber Puft= forvie Dreiftein, Mangfchut und ber hert= Schaft Medgibor belegene, von Breslau 9 Meilen, bon Kempen 3 Meilen, von Offwo= mo 51 Meile, von Medgibor 1 Meile, Bartenberg I Meile, Grabow 3 Meilen, Robnlagora & Meile und von der Kreis= Radt Dfirgeizow : Meile entfernte, auf 34,698 Rtht. 12 gGr. 63 pf. am 26ften September v. 3. gerichtlich ab efchatte, freie Allodial = Gut Ligotta, foll auf ben Antrag des Curatoris Massae subhastirt werden.

Patent Subhastacyiny.

Dobra wolne szlacheckie Ligotta do massy konkursowey niegdy Fryderyka Wilhelma Zimmermann należące, w Wielkim Xigstwie Poznańskim w Powiecie Ostrzeszowskim a w sąsiedztwie dobr Myślniewa, Kobylygory, Pusikowia Dreystein, Mangschätz, państwa Międzyborza położonego, od Wrocławia g mil, od Kempna 3 mile, od Ostrowa 51 mil, od Miedzyhorza i mile, od Sycowa i mile, od Grabowa 3 mile, od Kobylygóry i mili, i od miasta powiatowego Ostrzeszowa 1 milę odległe, na 34698, Tal. 12 dgr. 67 fen. wdniu 26. Września r. z. sądownie otaxowane, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzedane bydz maią.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Boretius Wir haben hierzu vor bem Deputirten, Landgerichts-Rath Boretius, brei Licitations-Termine, und zwar auf

ben 5. Januar 1822, ben 6. April 1822

und peremtorie auf

ben 6. Julius 1822, anberaumt, und laden zahlungs= und bestitsfähige Kauflustige hierdurch ein, sich gedachten Tages Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgerichte einzusinden und im letztgenannten Termine den Zuschlag an den Best- und Meistbickenden und die Abstallung der Adjudicatoria zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tare und die Kaufsbebingungen können zu jederzeit in hiefiger Landgerichts-Registratur, wie auch bei dem Eurator Massae, Justiz-Commissarius

Pilasti eingesehen werden.

Rrotofann den 9. Juli 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht trzy termina licytacyine, a mianowicie na dzień 5. Stycznia 1822.

dzień 6. Kwietnia 1892. i peremtorycznie na dzień 6. Li,

p ca 1822. wzywamy ninieyszem wszystkich za płacenia i posiadania zdolnych i chęć kupna maiących, aby się w rzeczwym dniu o godzinie g. z rana, w Sądzie stawili i w ostatnim zawitym terminie przybicia na rzecz naylepiey i naywięcey podaiącego oraz adiudykacyi się spodziewali.

Taxa sądowa i warunki kupna w Registraturze Sądu tureyszego iako i u Kuratora massy Ur. Pilaskiego Kommissarza Sprawiedliwości każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1821.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Die in der Stadt Rostarzewo Bomffer Kreises, auf bem Markte und in der Karger Strafe unter Nro. 29 und 72 belegenen, und zum Nachlaß des daselbst verstorbenen Burger und Schlossermeisters Gottlieb Bachmann gehörigen zwei Wohn-Gebaude, auf welchen die Bray = und

#### Patent Subhastacyiny.

Dwa domostwa w mieście Rostarzewie Powiecie Babimostskim położone, i do pozostałości zmarłego tamże obywatela i Stolarza Bogumiła Bachmana należące, z których iedno w rynku pod Nrem 20., drugie zaś na ulicy Kargowskiey pod Nrem 72. sytuowane iest, maią być wraz z przyBrenverei = Gerechtigkeit haftet, nebst einer Schenne, und den dazu gehörigen Ställen, einer halben Huse und 12 Morzgen Land, einem Garten, und einer am Markte unter Nor. 39 gelegenen wüsen Baustelle, zu welcher 7 Morgen kand und ein Garten gehören, so zusammen auf 1,831 Athl. 18 gGr. abgeschätzt worden, sollen im Wege einer freiwilligen Subhstation verkauft werden. Dazu ist ein peremtorischer Licitations = Termin auf den 25. Februar 1822 vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Affessor Hartmann in Rostarzemo anberaumt.

Kauflustige und Besitzsähige werden hierdurch vorgeladen, sich in dem angesetzten Termine personlich zu melden, ihre Gebote abzugeben, und hat albdann der Meistbietende unter Genehmigung des Obervormundschaftlichen Gerichts, wenn sonst feine gesetzliche Hindernisse obwalten, den Zuschlag zu erwarten.

Die Laxe und die Raufbedingungen Bonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingefehen werden.

Meferig ben 11. Oftober 1821.

water and the state of the stat

the warte seat, state die with a pray,

należącemi do nich prawem palenia wodki i robienia piwa, iako też z stodolą i staymami pół włoki i 12. Mongów roli, z ogrodem, i mieyscem do zabudowa ia, w rynku pod Nrem 39. położonem, do ktorego 7. moreów roli, i teden ogród należą a co wszystko sądownie 1831. Talarów 18. dgr. ocenionem zostało, w drode dobiowolney sobłastacyi sprzedane.

W celn tym wyznaczony lest ter-

min peremptoryczny

na dzień 25. Lutego 1822, r.p., przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Hartmann, w mieście Rostarzewie.

Kupna ochotę maiących i posiadania zdolnych wzywamy zatem ninieyszem, aby się na tymże osobiście stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey dający przysądzenia za zezwoleniem sądu nadopiekończego, ieżeli prawne przeszkody niezayda oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna kożdego czasu w Registraturze naszéy przey-

rzane być mogą.

Międzyrzecz d. 11. Paździer. 1821.

Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański-

# Beilage ju Mr. 4. des Posener Intelligeng Blatts.

#### Ebictat = Citation.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird auf die bon ber gu Birnbaum im Großherzogthum Pofen wohnbaften verehelichten Tuchmachermeifterin hoffmann gebornen Johanna Friederite Sturfel gegen ihren Chemann Gottfried Soffmann aus Birnbaum, wegen bobli= der Berlaffung angebrachten Cheicheis bungeflage ber legfere biermit vorgela= ben, in bem gur Beantwortung ber Klage und Infruction ber Gache auf ben 16ten Mary 1822 Radmittage um 2 Uhr, vor dem Deputirten Candgerichts= Affeffor Jentich in unferm Geffione-Saale anberaumten Termin entweder perfonlich ober burch einen gesciglich gulagigen Bevollmachtigten, wogu ihm die hiefigen Juftig = Commiffarien Jafobi und von Bronsfi in Borfchlag gebracht werben, ju erfcbeinen, Die Rlage gu beantworten, feine Ginwendungen bagegen anzuzeigen, und zugleich Die Beweismittel anzugeben, widrigenfalls nach dem Antrage ber Rlagerin bas Band ber Ghe getrennt und berfelbe in die Chescheibungs = Strafe und Roffen verurtheilt werden wird.

Meferit ben 1. November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny

Na zaniesiona do nas przez zamężną Joanne Frideryke Hoffmann, z Storclów sukienniczkę, w Międzychodzie, Wiel. Xiestwie Poznańskiem mieszkaiącą, skargę rozwodową przeciwko iév mężowi Kazimierzowi Hoffmann z Międzychoda o złośliwe opusczenie iey, zapozywamy ostatniego, aby się w terminie do odpowiedzi na skargę i uzasadnienia sprawy na dzień 16. Marca 1822., o godzinie 2. po południu przed Deputowanym Ur. Jentsch, Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Izbie natzey sessyonelney wyznaczonym, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pelnomocników, na których mu Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobiego i Wrońskiego proponujemy stawił, na skargę odpowiedział, co ma do nadmienienia podał, i dowodami popart, inaczey podług wniosku. powodki, wezel małżeński zostanie rozwiązany, i on na karę rozwodowa i ponoszenie kosztów wskazany.

Międzyrzecz d. 1. Listop. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Property of the second of the second

#### Ebictal=Citation.

Da über bas Bermogen bes Raufmanns Benjamin Afchenheim zu Birnbaum burch bas Decret vom 13. v.M. ber Conenre erbfnet worden ift, fo laden wir alle Diejenigen, welche an das Bernidgen bes Gemeinschuldners Forderungen haben, vor, fid) in dem gur Liquidation berfelben vor bem Herrn Landgerichtsrath bon Bajereffi auf ben 23ften Januar 1822 anstehenden Termin, entweder per= ibutich, ober burch Bevollmachtigte, wo= ju wir ihnen die biefigen Infig=Commif= farien Mallow II. , Mallow I., v. Bron= effi und Sunte vorschlagen, ju gefiellen, ihre Unipruche anzugeben und zu bescheis nigen, wibrigenfalls fie mit ihren Forbe= rungen an die Maffe werden prafludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werben wird.

Meferig ben 10. Septbr. 1821. Ronigl. Preuß. Land, Gericht.

And the second of the second o

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Beniamina Acshheim kupca Międzychodzkiego, przez dekret z dnia 13. z. m. konkura otworzonym został, przeto zapożywamy wszystkich tych, którzy do maiatku rzeczonego współdłużnika pretensye maia, aby się w termi-

nie likwidacyinym

na dzień 23. Stycznia 1822. o godzinie 9. zrana przed Ur. Baierskim Sędzią wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Mallowa II., Mallowa I., Wrońskiego i Huenke przedstawiamy, stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swemi do massy mianemi zostaną prekludowanni, i wieczne im w tey mierze milczenie do reszty wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyczecz d. 10. Września 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die dem hiefigen indischen Kaufmann Facob Hirsch Goldschmidt zugehörigen, in der Bratzer Vorstadt hieselbst Nro. 289und 90 gelegenen Grundstücke, welche aus einem massiven Wohngebaude nebst Patent Subhastacyiny.

A PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

white the state of the state of

Grunta tuteyszego kupca żydowskiego Jakuba Hersch Goldschmidta własne, tu na przedmieściu Broieckim pod Nrem 289. i 90. położone, które się z domu murowanego, Schenne, Stallungen, Speicher, einem Drangerie und Gartnerstause, zwei Babehausern, einem Hofraum, einem Obst. und Gemusegarten bestehen, und nach der gerichtlichen Tave auf 10,533 Mtlr. 17 ggr. 8½ pf. gewürdigt sind, sollen auf den Antrag eines Realgläusbigers im Mege einer nothwendigen Subhastation in den dazu

auf den 23. Januar auf den 26. März auf den 30. Mai

vor dem Herrn Landgerichts-Nath Mener auberaumten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich verfauft werden.

Kaussniftige und Besitfähige merben hiermit eingelaben, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, wenn gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme autassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen, und die Kaufbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werden.

Meferit ben 30. Juli 1821.

Konigl, Preußisches Landgericht.

iller sim

stodół, obór, szpichlerza oranzeryi, domu ogrodnika, dwóch domków lazienkowych, podwórza, ogrodu owocowego i iarzynnego składaią, i
podług sądownie przyjętey taxy
10,533. Tal. 17. dgr. 8½ fen. oszacowane są, maią bydź na wniosek
Wierzyciela rzeczownego, w dródze
konieczney Subhastacyi w terminach

na dzień 23. Stycznia na dzień 26. Marca na dzień 30. Maia w sądzie naszym przed Ur. Meyerem Sędzią Ziemiańskim wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny iest, publicznie sprzedane.

Ochctę kupna maiących posiadania zdolnych, wzywamy zatém ninieyszem, aby się w tychże stawili, i licyta swoie podali, poczem naywięcey daiący; ieżeli prawne przeszkody niezaydą, przysądzenia oczekiwać ma.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie oznaymionemi będą.

Międzyrzecz d. 30. Lipca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

AND THE STREET, SALES

Rousell, Breug, Canberricht,

Subhaftations = Parent.

Andgerichts wird hiermit zur öffentlichen Kandgerichts wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das zur Mesulem IsaaksBobsteinschen Conkurd-Masse gebortsge, auf der Louisen-Straße zu Rawiez unter Mr. 672 belegene Wohnhaus welches auf 3000 Athle. gerichtlich abgeschäft worden, im Wege der nothwendigen Resubhastation auf Gefahr und Kosten der Beatageb. Ollendorff verehel. Bodstein, öffentlich an den Meistbietenden veräußert werden

foll.

Raufluftige und Befitfabige werden baber hiermit vorgeladen, in den gur offent= lichen Berfteigerung bes gedachten Wohn= Saufes vor bem Roniglichen Friedensge= richte gu Rawicz auf ben it gebruar, 10. April und 12. Juni 1822 aufte= benden Terminen, bon welchen Letterer peremtorifd) ift, auf dem Gerichte-Lofale bes gebachten Gerichts perfonlich ober burch zulaffige Bevollmachtigte zu erscheis nen, ihre Gebote abzugeben, und ben Bufchlag bes qu. Grundfrude an ben Meift = und Befibietenden gegen gleich baare Erlegung bes Rauffchillings, in fo fern nicht etwa gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen, nach erfolgter Genehmigung bes Curatore ber Daffe ju gewartigen. Die Tare und die Raufbe= bingungen fonnen gu jeber Beit in ber Regiffratur bes Ronigl. Friedensgerichts Bu Rawicz burchgesehen werben.

Frauftabt ben 11. Oftober 1821.

#### Patent subhastacy'ny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie oinieyszem do publ czney w adomości, iż dom do Massy konkursowey Mesulem Jsaaka Bodstein należący w Rawiczu Ulicy Louisen-Strasse zwany, pod liczbą 672 połozony, i na 3.000 Talarow sądownie oceniony drogą konieczney Subhastacyi na risico i kosti Beaty z domu Ollendorff, zamężney Bodstein publicznie naywięcey daiącemu sprzedany będzie.

Wzywa się więc wszystkich ochotę kupna maiących i do nabycia nieruchomości zdatnych, ażeby w terminach do sprzedania rzeczonego domu na dzień 11. Lutego, 10. Kwietnia i 12go. Czerwca 1822 wyznaczonych, z których bstatni iest peremptoryczny, w Król. Sądzie Pokoiu w Rawiczu osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Pełnomocników się stawili, swoie podanie oświadczyli, i spodziewali się, iż przysądzenie rzeczoney nieruchomosci na rzecz naywięcey i navkorzystniey daiacego, za złożeniem natychmiast golowey zapłaty na wniosek Kuratora Massy nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeskodzie nie beda.

Taxę i Warunki kupna każdego czasu w registraturze Krolewskiego Sądu Pokoru w Rawiczu przeyrzeć mozna-

Wschowa dnia 11. Pazdz. 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Citation.

Es werten alle biejemgen unbefannten Gläubiger, welche an die Caffe bes 7ten Sufaren = Regimente (Weftpreuß.) beffen Ctab zu Liffa im Großberzogthum Pofen feht, aus irgend einem rechtlichen Grun-De aus bem Rechnungsjahre vom 1. Ja= nuar bis ult. December 1820 Unforderun= gen haben, hierburch bffentlich vorgela= ben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 26. Januar 1822 Bormittage um 9 Uhr angesetzten perem= torischen Termine auf hiefigem Landge= richt, vor bem Deputirten Landgerichts= Affeffor Cachfe entweder perfonlich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte gu er= Scheinen, ihre Unipruche anzugeben, und nadzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gemartigen, daß biefelben mit ihren Forderungen an Die gedachte Caffe prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blod an bie Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher die ihnen gu leiftenbe Bahlung in Empfang genom= men, und fie boch nicht befriedigt bat, werden verwiesen werden.

Frauftabt ben 10. September 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy niewiadomi Wierzyciele, ktorzyby do kassy Pułku 7go Uzarów (Zachodnio Pruskich) którego Sztab w mieście Lesznie w W. Xiestwie Peznańskiem konsystuie, z iakiego badź prawnego źródła, pretensye z roku rachunkowego z dnia 1. Stycznia r. 1820 mieć mogli, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey na terminie perempterycznym na dzień 26. Stycznia 1822., przed południem o godzinie 9. wtuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Sachse Assessorem wyznaczonym osobiście, lub przez pelnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali, i udowodnili, a w razie niestawienia się spodzie, wali się, iż z pretensyami swemi, do rzeczoney kassy wyłączonemioraz wieczne w tey mierze milczenie im nakazaném, i že tylko do osoby tey, z która kontrakt zawarli, lub też, która zapłatę dla uich przeznaczona do rak swych odebrała, a takowey im nieuskuteczniła, odesłanémi zostaną.

Wschowa d. 10. Września 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiftal= Borlabung.

Die Chefrau bes Burgers Cafimir Mleczfowski aus Schulit, Namens Re-Sahre 1809 mit ben Deftreichschen Eruppen beimlich mitgegangen fein foll, wird. auf ben Untrag ihres gedachten Cheman= nes hierdurch offentlich vorgeladen, in bem auf ben 30. Marg 1822 por bem herrn Landgerichte : Auscultator Patife angesetten Termin entweber in Perfon, ober durch einen gulaffigen mit Bollmacht und Information verfebenen Bevollmach= tigten zu erscheinen, von ihrer boelichen Berlaffung Rebe und Untwort. ju geben, und überhaupt die eingereichte Chefchei= bunge-Alage mit Ungabe und Beibringung ber Beweismittel über bie etwanigen Ginwendungen vollstandig gu beantworten, wigrigenfalls nach dem Untrag bes Rlagers auf Trennung ber Che in cotumatiam erkannt und fie fur ben ichuldigen Theil erflart werden wird.

Bromberg ben 11. Oftober 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny. Małżonka Kazimierza Mleczkowskiego obywatela miasta Szubin, imieniem Regina z Stefańskich, która w roku 1809. zwoyskiem Austryagina geborne Stephansti, welche im ckim potaiemnie poyse miała, zapos zywa się, na wniosek rzeczonego iéy męża, ninieyszém publicznie, ażeby w terminie na dzień 30. Marca 1822. przed Ur. Auskultatorem Patzke, wyznaczonym albo osobiście lub przez upoważnionego. w tey mierze podług przepisow prawa Pełnomocnika, pełnomoceństwem i informacya opatrzonego stawiła się, względem swego złośliwego opusczenia tłómaczenie zdała, i na zaniesioną skargę rozwodową przy podaniu i złożeniu dowodów względem uczynić się mających przeciw niéy zarzutów, dokładnie odpowiedziała, gdyż w razie przeciwnym stósownie do wniosku Powoda małżeństwo wyrokiem zaocznym rozwiązane, a oskarzona za winną stronę uznana zostanie.

Bydgoscz d. 11. Paździer. 1821 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Bon bem unterzeichneten Landgericht wird in Gemagheit des S, 422, Tit. I,

Obwiesczenie. Wskutek §. 422. Tytuł I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego

Thl. II. bes Affgemeinen Land = Mechts hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen der Eva gebornen Diedrich verehelichten Klawitter und beren Chemann Carl Klawitter zu Althoff bei Coronowo, die in diesiger Provinz übliche Gütergemeinsschaft ausgeschlossen worden ist.

Bromberg den 26. November 1821. , Koniglich Preuß. Landgericht.

podaie niżey podpisany Sąd Ziemiański ninieyszem do wiadomości, iż między Ewą z Diedrichów Klawitrową a iey małżonkiem Karolem Klawitrem z Starego Dworu pod Koronowem, zwyczayna w tuteyszey Prowincyi wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 26. Listopada 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

the same of the same that the same of the

week and administration of the last

Subhaffatione=Patent.

Auf den Antrag der Erben sollen im Wege einer freiwilligen Subhastation die zu dem Nachlasse des verstorbenen Conditor Carl Gottschalt gehörigen, hieselbst in der Kirchengasse No. 267. 268. 269. und 270. jeht Nr. 69. belegenen Grundssiche, bestehend:

a) aus einem maffiven Wohnhause, welches inclusive ber Hintergebaude, Holzstalls, Hofraum auf

4035 Rthl. 7 gGr. 9 b.

gerichtlich gewürdigt, und

b) Nier bazu gehörige Netz-Wiesen, die auf 400 Athl. taxirt worden sind, in Terminen

ben 22. Februar ben 22. Mai und ben 23. August a. f. Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości zmarlego Kondytora Karola Gottschalk należące, tu na ulicy Kościelney dawniey pod Nrem 267. 268. 269. i 270., teraz pod liczbą 69. położone, składaiące się:

a) z domostwa murowanego, które łącznie z tylnemi budynkami, z staynią do drzewa, i podwórzem na 4035. tal. 7. dgr. 9 d. sądownie ocenione, i

b) z czterech łąk Noteckich

na 400. tal. otaxowanych, maią być na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminach,

dnia 22. Lutego r. p., dnia 22. Maia, i

öffentlich an den Meisibietenden vor dem Herrn Kammergerichts - Referendarins Buttner im biesigen Landgerichts = Locale verkauft werden.

Rausliebhaber werden eingelaben, sich in diesen Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, entweder in Person oder durch Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Rommissone-Rathe Guderian und Piglossewicz, so wie die Justiz-Rommissarien. Schulz und Bogel in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten peremtorischen Termine meistbietend Gebliebene den Zuschlag des Grundstücks zu erwarten, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die bieöfälligen Berfaufsbedingungen tonnen jeder Beit in unferer Registratur

eingeschen werden.

Bromberg ben 20. October 1821.

dware country of their texture

depoler on byd siner, ilovativesko

Roniglich Preuß. Landgericht.

dnia 23. Sierpnia r. p., publicznie naywięcey daiącemu przed W. Büttner Referendaryuszem w naszym lokalu sądowym sprzedane.

Wzywamy przeto chęć kupienia maiących, ażeby, na tychże terminach, z których ostątni iest peremptoryczny, albo osobiście, lub przez Pełnomocnikow, na których im tuteyszych Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyan, i Pigłosiewicza, iakoteż Kommissarzy Sprawiedliwości Schulza i Vogla, przedstawiamy stawili się, i swe oferty zglosili. Ten zaś, który w ostatnim peremptorycznym terminie zostanie naywięcey daiącym, spodziewać się może przysądzenia namienionych gruntów, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedezwalały wyiatku.

Kondycye przedaży mogą być każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Bydgoszcz d. 20. Pdździer. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es folt ber von ben vormaligen Friebenörichter Teubnerfchen Cheleuten befeffene Untheil bes Guts Praplanti, eine Meile von Bromberg belegen, auf ein Jahr von Johannis 1822 bis dahin 1823 im Termin ben 2. Februar a.f. bor bem herrn Landgerichterath Dannenbeog bffentlich an ben Meiftbietenben ber= pachtet merden. Pachtliebhaber werben eingeladen, fich in biefem Termin in Perfon, ober burch Bevollmächtigte, gu welchen die biefigen Juftig-Commiffarien Schulg, Bogel und Schopfe vorgeschla= gen werden, gu ericheinen, und ihre Gebote anzuzeigen. Bemerkt wird, tag unter ben in termino licitationis befannt zu machenden Pachtbedingungen, ty podali. auch die enthalten ift, daß der Pachter fofort einen Theil der Pachtgelder berich= tigen muß.

Bromberg ben 20. September 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Część wsi Przylanki, który bywszy Sędzia Pokoju Teubner wraz z małżonką swoią posiada, a ktora iedne mile od Bydgoszczy leży, ma być na rok ieden od S. Jana 1822. aż do tegoż czasu 1823. roku, w terminie dnia 2. Lutego r. p., przed Ur. Danenberg Sedzia, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczona. Wzywamy przeto cheć dzierzawienia maiących, ażeby natymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca, Vogla, i Schoepke, przedstawiamy, stawili się, i swe ofer-

Nadmienia się tu przytém, iż pomiędzy ogłosić się maiącemi w terminie licytacyinym kondy cyami dzierzawy obięty iest i ten warunek, że dzierzawca iednę część summy dzierzawney natychmiast zapłacić winien.

Bydgoszcz d. 20. Września 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations - Patent.

Das dem herrn Johann v. Bialocho= well gehörige, im Bromberger Rreife belegene freie Allodial-Rittergut Reu=Dom= browfe, mit bem dazu gehörigen Bor- browka, wraz z folwarkiem Trzciwerk Trziniec, von welchen das erstere niec zwanym, do teyże wsi należą-

Patent Subhastacyiny.

Wies szlachecka w Powiecie Bydgoskim położona, Ur. Jana Białochowskiego dziedziczna Nowa Danach der darüber aufgenommenen land= cym, z ktorych pierwsza podług taSchaftlichen Tare auf 21,498 Mtl. 1 gr. 31 b.

und bas lettere auf 6,577 - 7 - 6 gewurdigt ift, foll auf ben Untrag ber eingetragenen hppothekarischen Glaubiger im Wege ber nothwendigen Subhaftation

dffentlich an den Meiftbietenben verfauft werden.

Wir haben hierzu bie Bietungstermine auf den 16. Februar 1822, auf den 17. Mai und

auf den 17. August a. ej. im hiefigen Gefchafte-Locale vor bem Deputirten, Berrn Cammer = Gerichte = Refe= rendarius Buttner, um 9 Uhr angefett, und forbern Raufliebhaber auf, in biefen Terminen, befondere aber in bem letstern welcher peremtorisch ift, entweder in Person ober burch legitimirte Manda= tarien zu erscheinen, ihre Gebote zu ver= fautharen und bemnachft ben Bufchlag ber genannten Guter an ben Meiftbietenben, wenn fonft feine gesetzlichen Umftande eine Ausnahme gulaffen, ju gewärtigen.

Die Tare von diefen Gutern, fo wie Die Berkaufsbedingungen, fonnen gu jeber Beit in ber hiefigen Registratur eingefe=

hen werben.

Bromberg ben 8. Detober 1821. Roniglich Preuß. Landgericht.

xy przez Dyrekcyą Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego sporządzoney na Talarów

21,498. dgr. 1. d.31. drugi zaśna Tal. 6,577. - 7. - 6. oceniony został, ma na wniosek wierzycieli hypotecznych w drodze konieczney Subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu być przedane.

Tym końcem wyznaczywszy ter-

mina licytacyi,

na dzień 16. Lutego 1822. r. na dzień 17. Maia 1822., i na dzień 17. Sierpnia r. t.,

w naszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Sadu Kamery Bütner, wzywamy kupienia ochotę maiących, aby w tychże terminach, a sczególniey ostatnim peremptorycznym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników legitymowanych stawili się, i swoie licyta podali, i więcey daiący zaś przybicia rzeczonych dobr, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą, był pewny.

Taxa dobr iako też i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz d. 8. Paździer, 1821. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

## Ebictal=Borlabung.

Rrufchwig bei Inowraciaw welcher feine ry swą malżonkę Agatę z Basińskich

Zapozew Edyktalny. Woyciech Jasiński obywatel z Der Burger Bonciech Jafineffi aus Kruswicy pod Inowrocławiam, któ-

Chefran Agneta geborne Baginska vor 16 Jahren boslicher Weise verlaffen bat, wird auf den Untrag derselben hierdurch offentlich vorgeladen, in dem gur Infirut= tion der Sache auf ven 30. Mars 1822 bor dem herrn Landgerichte = Auscult. Patte angefetten Termin, entweder in Perfon, oder durch einen gefetzlich gulaffie gen, mit Bollmacht und Information verschenen, Bevollmächtigten, wozu die biefigen Juftis Commiffarien Schulf und Bogel vorgeschlagen werden, ju erscheis nen, fich auf bie eingereichte Chescheis bungeflage mit Angabe und Beibringung ber Beweismittel, über bie etwanigen Gin= wendungen, vollständig auszulassen, wie brigenfalls bem Untrage ber Klagerin auf Trenning ber Che in contumatiam er= faunt, und er fur den ichuldigen Theil er= flart werden wird.

Bromberg ben 15. Oftober 1821. Rbnigl. Preuf. Landgericht:

Bekantmachung.

Ju Folge des zwischen dem Sequester Paul Szutowski und der verwittweten Rebocka geborne Catharina Komorska, beide zu Strzelno wohnhaft, am 23. Now wember d. J. geschlossenen Ehevertrages ist zwischen den Contrabenten die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden, welches den gesehlichen Bestimmungen gemäß hierdurch zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Bromberg den 13. December 1821. Ronigl, Preuß, Landgericht,

przed 16. laty złośliwym opuścił sposobem, zapozywa się na wniosek teyże ninieyszém publicznie, ażeby w terminie do Instrukcyi sprawy na dzień 30. Marca 1822., przed Ur. Auskultatorem Patzke, wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez upoważnionego prawnie i w pełnomocnictwo i informacya opatrzonego Pelnomocnika, na którego mu się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, i Vogel przedstawiaia stawili się, i na zaniesiona skargę rozwodową przy podaniu i: złożeniu dowodów, względem uczynić się mogących przeciw niey zarzutów, dokładnie odpowiedział, gdyż w razie przeciwnym, stósownie do wniosku powódki, małżeństwo wyrokiem zaocznym rozwiązane i on za winna strong uznany zostanie.

Bydgoscz d. 15. Paździer. 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W skutek układu przedślubnego z dnia 23. Listopada r. b. została między Sekwestrem Pawłem Szutowskim a Katarzyną z Komorskich owdowiałą Rębocką obydwiema w Strzelnie mieszkaiącemi wspólność maiątku wyłączona; co się niniéyszem w moc przepisów prawnych do publiczney podaie wiadomośći.

Bydgoszcz dnia 13. Grudnia 1821,

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański

#### Ebictal=Borladung.

Auf den Antrag des hiefigen Magisstrats und des Eurators der Nachlaßemaffe der hier im Jahre 1807 verstorbes nen Topfermeister Peter und Barbara Miodonskischen Cheleute ist dato der erbsschaftliche Liquidations-Prozes über deren Berlassenschaft, zu welcher das in der Posener Straße unter Nr. 228 jeht Nr. 11 belegene Haus gehört, eröffnet worden.

Es werden demnach alle biejenigen, welche an dem Nachlaß ber gedachten Miodondfifchen Cheheute Forderungen oder ergend andere Unspruche haben, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 16 Mart 1822 bor bem herrn Landgerichts Uffeffor Rruger gur Liquidation anberauniten Termine perfonlich ober burch einen mit Bollmacht und Information versehenen Bevollmachtigten, wozu die hiefigen Juftig = Commiffarien Schulb, Schopfe und Dogel in Borfchlag ge= bracht werden, zu erscheinen, ihre For= gerungen ober fonftige Unspruche anguzei= gen, widrigenfalls fie aller ihrer etwas nigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger übrig bleiben mochte.

Bromberg den 14. Anguft 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Zapozew publiczny.

Na wniosek tuteyszego Magistratu i kuratora massy, po garncarzu Piotrze i Barbarze, Małzonkach Miodońskich tutey wroku 1807 zmarłych, pozostałey, został dzisiey nad ich pozostałością, do którey domostwo tutey na ulicy Poznańskiey pod liczbą 228 teraz 11 położone nalezy, proces sukcessyino likwidacyjny otworzony.

Zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy Ci, którzy do pozostałośći tychże małzonkow Miodońskich pretensye, lub inne iakiekolwiek badz żądania maią, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1822 przed Ur. Assessorem Krüger, do likwidacyi wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schulca, Schoepke, i Vogla przedstawiamy, stawili sie i swe pretensye i inne zadania podali, gdyż wrazie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe mieć mogace prawa pierwszeństwa, uznani, i z swemi pretensyami tylko do tey części wskazani zostana, która by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostać mogła.

Bydgoszcz dnia 14 Sierpnia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das zu Czarnifau unter No. 377 bc= legene, ben Simon Lewinschen Erben zugehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 93 Ritir. gewur= digt worden ift, soll nebst zweien auf 40 Rtlr. abgeschätten Banken, in ber bortigen Synagoge, auf ben Antrag ber Erben, theilungshalber, offentlich an den Meiftbietenden verfauft merden, und Der Bietungstermin ift auf ben 26. Februar t. 3. vor bem Landgerichterath Lowe, Morgens um 10 Uhr allhier ans gefeht. Besitfabigen Raufern wird dle= fer Termin mit ber Rachricht bekannt ge= mocht, daß in demielben das Grundftuck bem Meifibietenben zugeschlagen werden foll. Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme der Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Regiftratur einge= sehen werden.

Schneidemuhl ben 1. Offober 1821,

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das zum Nachlasse bes verstorbenen Bottchermeister Carl Riesenberg gehörenste, in Karge auf der Kreuzgasse unter Nr. 221 belegene Wohnhaus nebst darauf haftender Braugerechtigkeit und dabinter besindlichem Garten, welches gerichtlich

Patent Subhastacyiny.

Dom w Czarnkowie pod Nrem 377. położony, do Sukcessorów Simona Lewin należący, który podług taxy sadownie sporządzoney na 93. Tal. iest oceniony, iako też dwie ławki w synagodze tamieczney na Tal. 40. ocenione, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia d. ialów, publicznie naywięcey daiącemiu sprzedany byc ma, którym końcem termin licytacyjny, na drien 26. Lutego 1822., zrana o godzinie 10. przed Sedzią Ziemiańskim W. Loewe, w mieyscu wyznaczony został. Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o termitie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemuprzybitą zostanie. W przeciągu 4. tygodni przed terminem, zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zayść byly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 1. Października 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości zmarłego Bednarza Karola Riesenberg należący, w Kargowie przy ulicy Krzyżowey pod Nrem 221. położony, wraz z prawem piwa robienia i z ogrodem za nim znayduiącym się, co sądownie na Tal. 446. dgr. 8. otaxowane zosta-

auf 446 Rthl. 8 gor. gewürdiget worden, foll, zufolge Verfügung bes Ronigiichen Landgerichts in Meferitz auf Antrag eines Gläubigers öffentlich an ben Meistbiefen= den verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Biefungs = Ter= min auf ben 20. Kebruar f. 3. Bormittage um to Uhr in Rarge anberaumt, und laben Rauflustige welche zur Erwer= bung von Immobilien qualificirt find, auch baare Zahlung leiften tonnen, bierdurch mit dem Bemerken ein, daß ber Deift= bietende bes Bufchlage nach erfolgter Genehmigung bes obgedachten Gerichts ge= wartig fein fann. Die Bebingungen fonnen jeber Beit in unferer Regiffratur. eingesehen werden.

Wollstein ben 13. November 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In der Vergleiche Sache bes Propis nations = Pachtere Abraham Zacharias Levif zu Wellna, mider den Muhlenbefiger August Brandt zu Neumuhle, follen bie bem Beklagten unterm 14. Oftober c. abgepfandeten, und unterm 24. Do=: vember d. J. gerichtlich abgeschäften Effecten, ble aus Pferben, Ruben, Schaa= fen , Bienenfibden u. bergl. m. besteben, offentlich gegen fofortige Bezahlung in Preuf. flingendem Courant an ben Meiftbietenden verfauft werden. hierzu has sek Extrahenta termin nowy ben wir auf ben Untrag bes Ertrahenten einen neuen Termin auf ben 23. Ja= nuar 1822 in loco Neumuble anberaumt, und laben Rauffustige ein, sich

ło, stosownie do rozporządzenia Króli Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek iednego Wierzyciela ma, być publicznie naywiegcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

min licytacyiny

na dzien 20. Lutego r. p., o godzinie rotey zrana w Kargowie, i wzywamy ninieyszém ochotę kupnamaiących tych, którzy do nabycia, nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć mogą, z tém nadmieniemiem, że naywiecey, daiący przybicia po nastąpionym zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się może.

Warunki kupna kaidego czasu w Registraturze naszey przeyrzemi być.

moga.

Wolsztyn d. 13. Listopada 1821. Królew. Pruski Sad Pokoju,

#### Obwiesczenie:

W sprawie poiednawczey Abrahama Zacharyasza Lewi, dzierzawcy. propinacyi z Welny, przeciw Augustowi Brandt Młynarzowi z Nowego Młyna, maią być oskarzonemu w dniu 14. Października r. b. wyfantowane, a 24. mca Listopada t. r. sądownie otaxowane effekta, iako to: konie, krowy, owce, pszczoły, i t. d., publicznie za natychmiastową zapłatę w. brzmiącym Pruskim kurancie naywięcey daiącemu sprzedanemi.

Celem tego wyznaczyliśmy na wnio-

na dzień 23. Stycznia 1822. r., o godzinie twszey po południa in loco w Nowym Młynie, wzywamy kupna chęć maiących, aby się w powyż. szym terminie w Nowym Młynie znagebachten Lages auf ber Neumuhle einzu= finden, wo gedachte Effecten bem Meifi= bietenden zugeschlagen werden sollen.

Rongafen ben 31. December 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht. leźli, gdzie wspomnione effekta naywięcey daiącemu przybitemi zostaną.

Rogožno d. 31. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Um 9. November 1820 ist ein unbekannter unten naher beschriebener weiblicher Körper unweit Czerwonak bei Posen burch Fischer aus dem Warte-Fluß gezogen und gerichtlich besichtigt worden. Heut gelangt die Sache erst an uns.

Beschreibung bes Cadavers und beffen

Befleibung.

Durch die Faulniß ift beffen Gefichts= bildung schon so zerftort gewesen, baß fie fich nicht mehr hat beschreiben laffen. Die Statur beffelben ift flein gewesen. und weil er im Munde noch beite Reihen Bahne vollzählig gehabt, schätten ibn Die arztlichen Obducenten auf 24 bis 26 Sahr. Um Salfe und hinter ben Dhren find jeboch Sugillationen sichtbaar gemes fen , auch hat fich in ber Sugillation am halfel eine - jedoch angeblich unschablichescharfe Schniftmunde vorgefunden, fo das es angenommen werden muß, daß die Sugillationen noch zu Lebszeiten ber Berungludten beigebracht worden, ehe fie ins Baffer gefommen ift. Ihre Ropfhaare waren lang, bunkelbraun und mit einem Schwarz seibenen Banbe im Racken, ihr Ropf aber war mit einem roth und weiß farrirten Tuch umwunden.

Auf dem Leibe hatte fie:

1) Ein blau gewurfeltes leinenes Kleid mit Flanel gefuttert;

#### Obwiesczenie.

Dziewiątego Listopada 1820. wydobytem zostało przez rybaków niżey opisane nieznajome ciało kobiece z rzeki Warty niedaleko Czerwonaka pod Poznaniem, i takowe sądownie było obdukowane.

Rzecz ta dziś dopiero do nas na.

deszła.

## Opis trupa i iego odzieży.

Przez zgnielizne twarz tak iuż byla nadpsuta, iż iey opisać nie było možna. Postawa trupa była mała, i gdy miał w ustach wszystkie zęby w obuch rzędach; przeto wiek iego lekarze podali na 24. do 26. lat. Na szyi i za uszami spostrzeżono sugillacye, i w sugillacyi na szyi znaleziono rane od ostrego rzniecia, która atoli miała być nieszkodliwą, tak iż przyjąć trzeba, że rana ta iescze za życia teyże niesczęśliwey-zadaną była, i to przódnim się w wodę dosta-Włosy na głowie były długie ciemnobrunaine, i czarną iedwabną wstążką związane, głowa zaś była kolorowa chustka obwiniona.

#### Na ciele miala;

 suknią płocienną farbowaną flanellą podszytą;

- 2) eine leinene blau und roth gestreif= te Schurze, & Ellen breit und 7/4 Ellen, lang mit weißen leinenen langen Bandern um den Leib gebunden:
- 3) einen alten weiß wollenen Ueberrock;
- 4) ein hausleinwandenes Hembe ohne Zeichen, — wenigstens ift es nicht mehr mahrzunehmen gewesen;
- 5) ein Paar wollene, unten mit grauer Wolle angestrickte Strumpfe auf den Füßen, welche unter den Knieen mit grun von altem wollenen Zeuge geriffenen Streifen gebunden gewefen;
- 6) ein Paar Schuhe, die vom Saffian zu fein scheinen.

Indem wir dies hiermit zur bffentlichen Kenntniß bringen, fordern wir zugleich Jedermann, der von den personlichen Bershältniffen dieser Person oder ihres Todes naher unterrichtet ist, hiermit auf, uns darüber sofort Auskunft zu ertheilen.

Pofen den 22. December 1821. Ronigl, Preuß. Inquifitoriat.

- fartuch płócienny w modro czerwone paski, pięć ćwierci szeroki a ¼ długi, białemi wstążkami wpas obwiniony;
- spodnik stary biały wcłniany;
   koszulę z swoyskiego płotna bez znaku, przynaymniey takowego iuż nie było można spostrzedz;
- 5) pończochy wełniane u dołu szarą wełną podrabiane, a pod kołanami przywiązane podwiązkami z skrawka starego wełnianego;
- 6) parę czarnych trzewików, które się zdawały być safianowe.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy każdego, ktoby oosobistych stosunkach tey osoby, albo tey śmierci ma wiadomość bliższą, aby nas o tém natychmiast zawiadomik.

Poznań d. 22 Grudnia 1821.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Ein junger Meusch, ber, mit den nothigen Schulkenntnissen versehen, die Handlung zu erlernen wünscht, kann sogleich unterkommen bei E. Fr. Bielefelb.